# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

31. Juli 1865.

Nº 165.

21. Lipca 1865.

(1408)

### Kundmachung.

Bon Seite bes gefertigten Fuhrwesens = Material - Depot = Roms mando Rr. 9 mird hiemit bekannt gemacht, daß auch die hohen Orts angeordnete Sicherstellung für den Bedarf pro 1866 an

Gisen = Sorten

Mägel=

Leber=

Lein=

Materiale,

Wagnerholz,

Handwerkzeuge,
Zuggeschirrbestandtheile, Magen, und Pferderequisten, Kanzlei- und Depositorial = Geräthschaften, Gärberarbeit, Feilhauer = Arbeiten und Werkzeug = Reparaturen, Mittwoch und Donnerstag den 16. und 17. August 1865 9 Uhr Vormittags in der k. k. Fuhrwesens = Material = Depotkanzlei in Drohodycz die Lizitazions = Verhandlung mittelst Einsbringung schriftlicher versiegelter Offerte abgehalten werden wird.

Die Lizitazions-Bedingungen können bei dem f. f. Fuhrwesens-Material Depot, wo auch die Muster erliegen, ferner beim Fuhrwessens-Standes-Depot Nr. 12 in Lemberg, bann bei dem löblichen Stadtmagistrate zu Lemberg, Sambor und Stryj, und bei der Handelskams mer in Lemberg von heute an in den gewöhnlichen Amtistunden eingesehen werden.

Die Offerte muffen folgenden Bedingungen entsprechen, wenn fie

gur Berücksichtigung geeignet merben follen :

1. Muß dasselbe mit einer 50 fr. Stempelmarke, dann mit einem in diesem Jahre ausgestellten ortsobrigkeitlichen Zeugniße über die Solidität, Uniernehmungs Fähigkeit und Bermögensumstände des Offerenten versehen und gehörig gestegelt sein; ferner den Anboth einzeln in Zissern als Buchtaben, dann die Untersertigung des Offerenten mit Bor- und Zunamen, das Datum, so wie die Angabe dessen Wohnorts enthalten.

2. Muß dasselbe bis längstens 16. August 1865 9 Uhr Vormittags in das f. f. Fuhrwefens-Material-Depot Nr. 9 zu Drohobycz

übergeben merben.

Später einlangende Offerte werden burchaus nicht berüchsichtiget.

3. Muß tasselbe bas Badium, welches mit Fünf Prozent der präliminirien Gesammt = Berdienst = Summe für jeden einzelnen Liefe rungsartifel sestgeset ist, enthalten. Auf die pro 1865 erlegten Kaustionen kann nicht resteftirt werden.

4. Muß felbes bie ausbrudliche Erklärung enthalten, daß der Offerent die Ligitazions- respektive Kontraktsbedingniffe genau kenne.

Bom f. f. Fuhrwesens Material Depot Nr. 9. Drohobycz, am 17. Juli 1865.

(1416) E d y k t. (1)

Nro. 1281. Ze strony c. k. powiatowego sądu zawiadamia się Jędrzeja Zatwarnickiego starszego, Katarzynę Golińską, Florentynę Krzyształowską i Jedrzeja Zatwarnickiego młodszego z pohytu niewiadomych lub ich spadkobierców z nazwiska i pobytu nieznanych niniejszym edyktem, iz przeciw tymze jakoteż przeciw Paulinie Sadowskiej, Antonina Hankiewiczowa o wyextabulowanie ze stanu dłużnego części realności pod liczbą konskr. 195 w miescie Jarosławiu położonej sumy 84 złr. 42 kr. m. k. i 15 złr. 55 kr. w. w. z procentem dla masy Bazylego Zatwarnickiego pod ur 10 zaintabulowanych, z pozycyi do takowych się odnoszącą, pod dniem 12. marca 1865 do l. 1281 wniosła skargę i prosiła o pomoc sądową, względem czego termin do ustnej rozprawy na dzirń 21. sierpnia 1865 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został. Gdy miejsce pobytu oskarzonych nie jest wiadome, przeto c. k. powiatowy sąd w Jarosławiu dla zastąpienia pozwanych, i na ich niebezpieczeństwo i koszt tutejszego adwokata kraiowego Dra. Myszkowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi sadowej bedzie pertraktowana. Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanym, ażeby w należytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili, lub innego rzecznika wybrali i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przypisza.

Z c. k. sadu powiatowego.

Jaroslaw, dnia 29. maja 1865.

(1396) Obwieszczenie. (3)

Nro. 17435. Magistrat król. miasta Lwowa podaje niniejszem do wiadomości, że w celu urządzenia sześć nowych rezerwoarów drewnianych, mieszczących w sobie po 6 sążni sześciennych, czyli 720 wiader wody, mianowicie 1 rezerwoar przy studni naprzeciw

hotelu angielskiego, 1 rezerwoar na placu Chorażczyzny, 2 rezerwoary na krakowskim placu i 2 rezerwoary przy studniach w rynku podług planu i wymiaru do tego sporządzonych, dnia 27. lipca 1865 do 12tej godziny przed południem w biórze budowniczem druga publiczna licytacya przez oferty przeprowadzoną zostanie.

Cena fiskalna za jeden rezerwoar wynosi 397 złr. 40 centów w. a., za 6 rezerwoarów razem 2384 złr. 40 cent. w. a.

Przedsiębiorców chęć mających wzięcia udziału w licytacyi wzywa się przeto, aby swoje oferty z dołączeniem wadyum w kwocie 240 złr. w. a. na wyznaczonym terminie najdalej do 12tej godziny w południe do rak komissyi złożyli.

Warunki licytacyi będą na terminie odczytane i mogą przed licytacyą, tudzież plan i wymiar rezerwoarów w biórze budowniczem być przejrzane.

Lwow, dnia 7. lipca 1865.

(1380) **©** b i f t. (3)

Mro. 18388. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird befannt gemacht, daß bei demselben zur hereinbringung des von der verstorbenen Anna Wenancia 2. R. Croisse und rücksichtlich deren Erben nicht berichtigten Raufschillingereftes fur bas im Berfteigerungsmege erfaufte, im Zolkiewer Kreife gelegene Gut Koszelow im Betrage von 8907 fl. 50 fr. oft. 2B. sammt 5% Zinsen vom 30. April 1862 und ber Erefugionefoften pr. 29 ft. 64 fr. oft. 2B., die exefutive Relizitazion des Gutes Koszelow in einem einzigen Termine am 31. Auguft 1865 10 Uhr Bormittage gegen Erlag bes Babiums von 1781 fl. 50 fr. oft. B. im Baren, in galig. Sparkaffebucheln, ober in öffentlichen, nach dem Rurswerthe ju berechnenden Kreditspa= pieren abgehalten merden mird, mobei diefes Gut um den Ausrufspreis von 17815 fl. oft. 2B. und rudfichtlich auch um einen geringeren Preis, welcher jedoch nicht weniger als 17.400 fl. öfterr. Bahrung betragen barf, wird hintangegeben werden; der Schägungsaft, der Sabular Extraft und bie naheren Feilbiethungs-Bedingungen tonnen in der gerichtlichen Registratur eingefehen werden. Stevon werden verständigt die Erekuzioneführer, die Erekuten und die Sphothekarglau= biger, und zwar: die dem Wohnorte nach unbekannten Erben der Franciska Illukiewicz, des Anton Illukiewicz und des Johann Radkiewicz und rücksicht dessen Rachlasmasse, dann die Wilhelmine Jorkasch ju Sanden des Rurators Srn. Advotaten Dr. Pfeifer, bann ber fr. Abvokat Dr. Pfeifer im eigenen Ramen, dann alle jene, welche nach der Ausstellung des Tabularextraktes, das ist nach dem 6. März 1865 in die f. f. Landtafel gelangten, oder welchen der Listazionsbescheid aus was immer für Ursache nicht zugestellt werden fonnte, und zwar biefe durch ben frn. Abvotaten Dr. Czemeryński, welcher innen mit der Substituzion des Grn. Advokaten Dr. Roinski jum Rurator bestellt wird.

Lemberg, ben 6. Juni 1865.

#### Edykt.

Nro. 18388. Ces. król. sąd krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni, że przy tymże sądzie na zaspokojenie resztującej ceny kupna, która zmarła Anna Wenancia Croisse, a względnie tejże spadkobiercy za nabytą w drodze publicznej licytacyi wieś Koszelow, w obwodzie Zółkiewskim położoną, w kwocie 8907 ztr. 50 kr. w. a. wraz z 5% od dnia 30. kwietnia 1862 biezacemi nieuiścili, tudzież kosztów podania do 1.18388-65 w kwocie 29 ztr. w. a., egzekucyjna relicytacya tychże dóbr Koszelów w jednym terminie na dniu 31. sierpnia 1865 o 10tej godzinie przed południem za złożeniem wadyum w ilości 1781 złr. 50 cent. w. a. w gotówce, książeczkach kasy oszczędności, lub też po kursie liczyć się mających papierach publicznych będzie przedsięwzięta, i dobra te na tym terminie za cenę wywołania 17815 złr. w. a., a względnie i za mniejszą cenę, która jednakże mniej jak 17400 ztr. wynosić nie może, sprzedane zostana. Akt oszacowania extrakt tabularny i szczegółowe warunki licytacyi mogą być przejrzane w tutejszo-sądowej registraturze. O tem zawiadamiają się egzekucyę prowadzący egzekuci i wierzyciele hypotekowani, a to z miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy Franciszki Illukiewiczowej, Antoniego Illukiewicza, tudzież Jana Radkiewicza, a względnie tegoz masa spadkowa i Wilhelmina Jorkasch do rak ustanowionego kuratora p. adwokata Dra. Pfeiffera, jakoteż adwokat ten imieniem własnem, dalej wszyscy ci, którzyby po dniu wydania extraktu tabularnego, to jest po dniu 6. marca 1865 do tabuli weszli, lub którymby uchwała relicytacyę rospisująca z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być nie mogła przez kuratora, którego się tymże w osobie p. adwokata Dra. Czemeryńskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Roińskiego postanawia.

Lwów, dnia 6. czerwca 1865.

(1417) © b i f t.

Nro. 5439. Dom Kossower f. f. Bezirtsamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, taß anläßlich des über Gesuch der Anna Gasiecka vereh. Pruchnicka de praes. 25. Oftober 1864 3. 5439/civ. um Intabulirung der derselben durch Gregor Gasiecki als Heirathsgut verschriebenen Summe pr. 350 st. vst. W. im Lastenstande der dem Gregor Gasiecki gehörigen, in Kossow sub Kons. Nr. 180 gelegenen Realität, unterm 19. April 1865 zur Zahl 5439 erstossenen hiersgerichtlichen Tabularbeschiebes der liegenden Nachlaßmasse des genannten Gregor Gasiecki der Hr. Paul Kropilnicki zum Kurator ad actum bestellt und demselben der bezogene Tabularbeschied einges händigt wurde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Kossow, am 19. April 1865.

(1419) © b i f t. (1)

Nr. 11929. Bom f. f. Kreisgerichte zu Stanisławów wird bekannt gemacht, daß an die Stelle bes mit Beschluß vom 2. Juni 1865
Bahl 9740 ernannten Chaim Scharf, der Kolomyer Handelsmann herr Markus Hübler zum einstweiligen Bermögensberwalter der Konstursmasse des Kolomyjer Spezereiwaarenhandlers Wolf Kupsermann gleichzeitig bestellt wurde.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Stanislau, ben 5. Juli 1865.

Nr. 18669. Bon bem k. k. Lemberger Lanbesgerichte wird dem Mathias Mrozowski mit tiesem Solkte bekannt gemacht, daß wider ihn Anton Łazowski, Erbe des Sabba Łazowski, betreff Austrages zur Nachweisung, taß die auf Belwin sür Mathias Mrozowski volkzogene Bormerkung der Summen 1000 fl., 800 fl. und 300 fl. gerechtfertiget sei, oder in der Rechtfertigung schwebe, als sonstens die in der Zahlungsordnung des bestandenen Lemberger Landrechtes dbto. 24. August 1829 Zahl 12777 am 7., 8. und 10. Plaze des Rausschillings der Güter Belwin kollozirten obangegebenen Summen sammt Zinsen aus der Zahlungsordnung eliminirt werden, ein Tabuslargesuch angebracht habe.

Da der Wohnort des belangten Mathias Mrozowski unbekannt ist, so wird vom k. k. Landesgerichte der Landesadvokat Dr. Fangor mit Substituirung des Landes-Abvokaten Dr. Hönigsmann auf bessen eigene Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, am 6. Juni 1865.

(1387) Ronfurs. (3)

Mr. 7794. Posierpedientenstelle in Lubaczow gegen Abschluß eines Wertrags und Erlag einer Dienstfauzion von 200 Gulben zu besehen.

Die Bezüge des Posterpedienten bestehen in einer Jahresbestallung von Einhundert fünszig (150) Gulten, einem Amtspauschale von Zwanzig füns. (25) Gulden jährlich und für die Beförderung täglicher Bothenfahrten nach Oleszyce et retour in der Rittgebühr für 1 Pferd auf <sup>4</sup>/<sub>8</sub> Posten beim Tourritte und deren hälfte für den Retourritt.

Bewerber um diesen Posten haben ihre gehörig gestempelten Gesuche unter dokumentirter Nachweisung ihrer Bermögensverhältnisse, des Alters, der bisherigen Beschäftigung und ihres moralischen und politischen Wohlverhaltens, und zwar, wenn sie bereits im öffentlichen Dienste stehen, im Mege ihrer vorgesetzen Behörde, sonst aber im Wege des zuständigen f. f. Lezirssomts binnen 4 Wochen bei der gesertigeten Postdirekzion einzubringen.

Bon ber f. f. galiz. Poft-Direfzion. Lemberg, am 11. Juli 1865.

(1381) E d y k (. (3)

Nro. 11396. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem z pobytu niewiadome Helene z Telefusów Bieniewske, lub wrazie jej śmierci, jej z nazwiska i pobytu niewiadomych spadkobierców, ze przeciw nich p. Michalina Marya dw. im. z Szeptyckich hr. Komorowska pozew o przyznanie własności i intabulacye za właścicielkę części dóbr Wołosowa, dotad na imie Heleny z Telefusów Bieniewskiej dom. 48 pag. 465 n. 2 haer. intabulowanej, pod dniem 25. czerwca 1865 l. 11396 wytoczyła, w skutek którego pozwanym kurator w osobie p. adwokata Dra. Skwarczyńskiego z substytucya p. adwokata Dra. Przybyłowskiego ustanowionym i do ustnej rozpawy termin na 17. października 1865 o godzinie 10. rano wyznaczonym został. Wzywa się więc nieobecnych pozwanych, aby albo sami w wyznaczonym terminie w sadzie staneli, albo kuratorowi dolyczące udzielili informacye, lub sądowi innego obrońce wymienili, którym dalsze rczolucye tego sporu mają hyć doręczane. Stanisławów, dnia 26. czerwca 1865.

(1390) Kundmachung. (3)

Nr. 2172. Nachträglich zu bem h. o. Ebifte vom 15. März 1865 3. 2064 wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß nicht die ganze in Zaleszczyki unter der Zahl 290 liegende, zur Nachlaßmasse nach Mortko Greif gebörige Realität, sondern blos tie ungerheilte Hälfte ders. Iben zur Befriedigung der durch Schmaja Greif erstegten Forderung von 262 fl. 50 fr. österr. Währ. s. N. G. verkauft werden wird.

HB ldalmk

Der Ausrufspreis beträgt bemnach blos 367 fl. 571, fr. öftert. Währung.

Die übrigen Ligitagionebedingniffe bleiben diefelben.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Zaleszczyki, am 28. Juni 1865.

Nr. 12169. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß der herr Landesadvokat Dr. Bardach mit Substituirung des herrn Landesadvokaten Dr. Dwernicki dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Jura Stadler aus Anlaß bes wider denselben über Ansuchen des Saul Breier ergangenen Auftrages doto. 12. Juli 1865 J. 12169 zur Zablung der Wechselsumme von 5000 st. öst. W. G. zum Kurator bestellt wurde, wovon Jura Stadler mittelst Ediktes verständigt wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, am 12. Juli 1865.

(1382) E d y k t. (2)

Nr. 11462. C. k. sad obwodowy Stanisławowski niniejszym edyktem z pobytu niewiadomej Felicyi hr. Golejewskiej wiadomo czyni, że przeciw niej i panu Adamowi hr. Golejewskiemu pod do 17. grudnia 1864 liczby 19353 małżonkowie Jan i Marya Burczaki względem sumy 1163 zł. 40 kr. w. a. pozew wytoczyli, z powodu którego sad pozwanej na jej koszt i szkode tutejszego adwokata Dra. Dwernickiego z substytucya adwokata Dra. Skwarczyńskiego kuratorem mianował i termin do rozprawy na dzień 29. sierpnia 1865 wyznaczył.

Upomina się zapozwana w należytym czasie osobiście stanać lub potrzebne środki obrony ustanowionemu zastępcy udzielić, lub innece zastępcy wybrać i sadowi oznajmić

innego zastępcę wybrać i sądowi oznajmić.

Stanisławów, dnia 28. czerwca 1865.

(1339) Obwieszczenie. (2

Nr. 4906. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli hypotecznych dóbr Gorzanka, Gorzanska Wola, Radziejowa, Pakoszówki i Lalina obecnie i w ostatnie ½ części do pani Wiktoryi z Giebułtowskich Tyszkowskiej należących, że na prośbę tejże pertraktacya względem przekazania sądowego kapitału indemnizacyjnego z ½ części tych dóbr w ilości 5572 zł. 58 kr. m. k. przyznanego, tudzież całego dodatkowego kapitału indemnizacyjnego wyrokiem indemnizacyjnym prawomocnym przez c. k. dyrekcyę funduszu indemnizacyjnego z dnia 1. czerwca 1859 do l. 1859-F. D. wydanym w ilości 801 zł. 5 kr. m. k. przyznanego, wprowadzoną została.

Wzywa się więc wszystkich wierzycieli hypotecznych, których pretensya i na tej ½ części dóbr Gorzanka, Gorzańska wola, Radziejowa, Pakoszówka i Lalin obwodu Sanockiego zahypotekowana jest, by swoją wierzytelność w terminie aż do dnia 5go września 1865 godzinę 10tą zrana w sądzie tutejszym zgłosili, ile ze w razie przeciwnym niezgłaszający się wierzyciel przy terminie cetem pertraktacyi tej sprawy indemnizacyjnej słuchany nie będzie, lecz będzie uważany, że zezwala na to, aby wierzytelność jego według przypadającego porządku na kapitał wynagrodzenia przeniesioną została, tudzież, że utraci prawo czynienia zarzutów i wszystkich kroków prawnych przeciw układowi, któryby interesowani w mysł §. 5. pat. z dnia 25. września 1850 zawarli, jeżeli wierzytelność jego podług tabularnego porządku na kapitał wynagrodzenia przekazaną, lub też podług §. 27. c. patentu z 8. listopada 1853 przygruncie pozostawioną by została.

Przemyśl, dnia 28. czerwca 1865.

(1418) G b i f t. (1

Mr. 2398. Bom f. f. Stryjer Bezirksamte als Gericht wird mittelst gegenwärtigen Goiktes bekannt gemacht, es habe Wolf Kosler witer bie liegende Masse nach Jaker Becker wegen Zahlung des Pachtzinses pr. 2700 fl. öst. B. s. S. unterm 5. Juli 1865 Zahl 2398 die Klage angebracht und um richterliche Hise gebeten, worüber die Tagsahung auf den 21. August 1865 Vormittag um 9 Uhr festgesett worden.

Da die Erben der belangten Masse nicht bekannt sind, so hat das f. t. Bezirksgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Landesadb. Orn. Dr. Dzidowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vors geschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift werden demnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem k. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaus mung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Stryj, am 8. Juni 1865. (1410) Kundmachung, Mr. 33801. Bur Sicherstellung ber genehmigten Ronfervazionsherstellungen pro 1865 auf der Tarnopoler Berbindungestraffe im

Zaleszezyk'er Straffenbaubezirke mit Ginschluß der baselbst über den Oniester-Strom bei Zaleszczyki bestehenden Schiffbrude wird hiemit die Offerten = Berhandlung ausgeschrieben.

Die sicherzustellenden Erfordernisse find, und zwar:

a) In der Czortkower Wegmeisterschaft: Ausbesserung ber Brücke Dr. 13 im Fistalpreise von 152 1021/2 Rurrent-Rlafter Straffengelander fammt jugehören= 571/2 den Cäulen im Fistalpreise von 228

> Zusammen 381 451/2

b) In der Tłuster Wegmeisterschaft:

115 Rurrent-Rlafter Straffengelander fammt jugehörenden 201 im Fiefalpreife von

c) In ber Zaleszezyk'er Wegmeifterschaft: Unschaffung von Solz- und sonstigen Materialien, sowie die Betheerung der Fahrzeuge und des Seilwerkes bei der Duiester - Schiffbrude nachft Zaleszczyk im Fis-1828 kalpreise von

Reparatur der Pontone an der obangegebenen Schiffbrude

im Fistalpreise von 1108 Derftellung einer großen Ueberfuhreplette fur die Dniester-Paffage bei Zaleszczyk im Fisfalpreise von 985

771/2 Rurrent-Klafter Etraffengelander fammt zugehören= den Caulen im Fiskalpreise von 198 19 80 Rurrent = Rlafter Straffengelander fammt Caulen auf

ber zur Zaleszezyk'er Begmeisterschaft gehörenden Strede ber Horodenkaer Berbindungestraffe im Fis-124

Bufammen 4245

68

Unichaffung bes meiteren Bedarfes an Solzmaterialien, an Requisiten und Werfzeugen und an Seilmert, dann geringere Ausbefferungen ber Pontone bei ber vorgedachten Schiffbrucke im Fiefalpreise von

061/2 Derstellungen und Anschaffungen an ber ebenerwähnten Schiffbrude im Fiefalpreife von 78 51

Demnach im Ganzen obangeführte herstellungen und Lieferungen mit der Fistalkostensumme von

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit hierortiger Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 allgemein fund-Bemachten Offertebedingnisse, können bei der f. f. Kreisbehörde oder bem f. f. Straffenbaubezirke in Zaleszczyk eingesehen werden.

Unternehmungelustige werden aufgefordert, ihre vorschriftsmäßig ausgefertigten, das Unternehmungeobjeft genau und gehörig bezeich= nenden und mit einem 10% Badium versehenen Offerten langstens bis 27. Juli 1865 bei der genannten f. f. Kreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Anbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerten werden nicht berudfichtigt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 13. Juli 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 33801. Dla zabezpieczenia pozwolonych na rok 1865 Przywróceń konserwacyjnych na Tarnopolskim gościńcu łączącym W Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców włącznie tamże istniejącego mostu łyżwowego przez rzekę Dniester koło Zaleszczyk, rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Potrzeby zabezpieczyć się mające są:

a. W Czortkowskim wegmistrzowstwie: kr. zł. Naprawienie mostu nr. 13 w cenie fiskalnej 152 88 1021/2 miern sążni poręczy gościńcowych wraz z przy-228 571/2 należnemi słupami w cenie fiskalnej Razem 381 451/2

b. W Tłuścieckim wegmistrzowstwie:

115 miern. sążni poręczy gościńcowych wraz z przy-201 63 należnymi słupami w cenie fiskalnej

c. W Zaleszczyckim wegmistrzowstwie: Sprawianie drzewa i innych materyałów, jako też omazanie łódek i powrozów przy moście łyżwowym

przez Pniester koło Zaleszczyk w cenie fiskalnej 1828 Reperacya pontony przy pomienionym moście w cenie

1108 88 fiskalnej Przywrócenie dużego przewozu dla przeprawy Dniestru

około Zaleszczyk w cenie fiskalnej ???/2 miern, sążni poręczy gościńcowych wraz z przy-

należnemi słupami w cenie fiskalnej 80 miern, sazni poreczy gościńcowych wraz z przyna-

leznemi slupami dla ruty gościńcowej Horodnieckiego gościńcu łączącego — należącej do Zaleszczyckiego wegmistrzowstwa w cenie fiskalnej

> Razem 4245 53

985

198

124

18

19

68

Sprawienie zresztą potrzebnego materyału i drzewa, rekwizytów i narzedzi, jakoteż powrozów, potem mniejsze poprawki pontony przy wprzód pomie-3230 nionym moście w cenie fiskalnej

Przywrócenia i sprawiania przy wyrażonym moście 78 w cenie fiskalnej 51

A więc razem wyżwyliczone przywrócenia i dostawy w samie fiskalnej 8137 19

061/2

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do 1. 23821 obwieszczone warunki ofertowe, moga być przejrzane w c. k. władzy obwodowej, lub w c. k. powiecie dla budowy gościńców w Zaleszczykach.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje, podług przepisów sporządzone, przedmiot przedsiębiorstwa dokładnie i należycie wyrażające i w 10procentowe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do 27. lipca 1865 do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Spóźnione i nie podług przepisów sporządzone oferty nie będą

uwzględnione.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. lipca 1865.

Ogłoszenie konkursu.

Nro. 18771. W szkole ogrodniczej przy tutejszym ogrodzie botanicznym pod dniem <mark>31. październ</mark>ika r. b. opróźnione będzie

jedno miejsce fundacyi miejskiej.

Według warunków statutami objętych przyjętemi być mogą na ten fundusz tylko chłopcy prawego pochodzenia należące do gminy Lwowskiej, po obu rodzicach, albo przynajmniej po ojcu osieroceni i bez majatku, — prócz tego mają być silnej i zdrowej budowy ciała, wieku nie przekraczającego roku 18 życia i winni się wy-kazać, że przepisane nauki elementarne odebrali, a więc że pokończyli główne szkoły normalne, lub przynajmniej trzy klasy trywialne.

Kurs nauki takiego stypendysty trwa zwykle lat cztery, w ciągu których uczeń pomieszkanie, wikt i odzież w zakładzie

naukowym bezpłatnie otrzymuje.

Prosby kandydatów zaopatrzone potrzebnemi dowodami wniesione być mają do Magistratu najdalej do 15. sierpnia 1865.

Magistrat król. stoł. miasta. Lwów, dnia 19. czerwca 1865.

(1411)Konfurs. (2)

Rr. 5944. Bur Besethung der Brodyer Orts- und Zloczower Kreisrabbinerstelle, mit welcher eine Besoldung von 800 fl. verbunden ift, wird hiemit im Grunde Weifung des h. f. f. Staatsministeriums der definitive Ronturs ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Posten haben ihre, mit den Nachweisen über ihre gesetliche Befähigung belegten Gesuche bis Ende Oftober 1. 3. an ben Brodyer ifraelit. Gemeindevorstand zu übersenben.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Złoczów, den 10. Juli 1865.

(1407)**(** 

Mr. 11922. Bon bem f. f. Areisgerichte wird bem, bem Wohn= orte nach unbefannten Johann v. Kalmucki mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß Joachim Tittinger aus Czernowitz unterm 12ten Juli 1865 Bahl 11922 eine Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 608 fl. öft. Währ. gegen ihn erwirft hat.

Da der Wohnort des belangten Johann v. Kalmucki unbekannt ist, so wird demselben der Hr. Landes-Advokat Dr. Maciejowski mit Substituirung des grn. Landes-Advofaten Dr. Minasiewicz auf seine Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt und demselben die oben ans

geführte Zahlungsauflage biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte. Stanislau, am 12. Juli 1865.

(1405)Edykt.

Nr. 4063. C. k. sąd powiatowy dla miasta Stanisławowa wydzielony niniejszem uwiadamia się, iż celem uskutecznienia w skutek odezwy c. k. sądu obwodowego w Stanisławowie z dnia 28go grudnia 1860 do l. 10178 i 29. października 1861 l. 6736 dozwolonej publicznej przymusowej sprzedaży realności pod Nrem. 95 w Knihininie położonej, w księgach gruntowych Tom. I. str. 32. n. 6. h. na imię Jana Modesta Bromowicza wciągniętej, na zaspokojenie sumy 1100 złr. m. k. czyli 1155 zł. w. a. z procentami po 5% od dnia 27. maja 1852 bieżącemi, przez Fabiana Kumanowskiego przeciw masie nieobjętej Brygity Makarskiej jako spadkobierczyni Jana Modesta Bromowicza wywalczonej, tudzież na pokrycie kosztów sądowych w kwocie 19 złr. m. k., egzekucyjnych 7 zł. w. a., licytacyjnych 52 zł. 6 c. w. a., jakoteż i dalszych w kwocie 5 zł. 58 kr. w. a. i 47 zł. 72 kr. w. a. przyznanych, wyznacza się termin na 17go sierpnia 1865 o godzinie 10tej zrana, na którym to terminie realność wspomniona i niżej ceny szacunkowej, t. j. poniżej 6086 zł. 51 kr. w. a., za jakabądź cenę sprzedaną będzie.

Jako wadyum ustanawia się 200 zł. w. a. w gotówce.

Resztę warunków, tudzież akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych, dotyczący się tej realności, w registraturze przejrzeć

W Stanisławowie, dnia 24. czerwca 1865.

(1402)Kundmachung.

Mr. 5714. Im 3mede der Berpachtung ber, der Stadt Zhoczow zufommenden Bier- und Branntwein-Propinazion auf die Beit vom 1. Rovember 1865 bis Ende Dezember 1868 mit dem Fistals preise von 16832 fl. für den einjährigen Miethzins wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Pachtluftige werden eingefaden, ihre flar und deutlich verfaßten, mit 10% bes Fiskalpreises als Babium belegten und gehörig gestegel-ten Offerten bis Ende, d. i. 31. Juli 1865 6 Uhr Nachmittags bei

der f. f. Kreisbehörde in Zloczow anzubringen.

Unklar und undeutlich verfaßte, mit dem erforderlichen Badium nicht belegte, nicht geborig gesiegelte und ju fpat überreichte Offerten merben nicht berücksichtigt werden.

Die naberen Ligitagionsbedingungen fonnen jederzeit beim Zlo-

czower Stadtgemeindeamte eingesehen werden.

Bon ber f. f. Kreisbehörbe. Złoczow, am 5. Juli 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5714. W celu wydzierzawienia propinacyi miasta Złoczowa na czas od 1. listopada 1865 do końca grudnia 1868 z ceną wywoławczą jednorocznego czynszu w kwocie 16832 zł. rozpisuje się licytacya

Mających chęć dzierzawienia powyższą propinacyę zaprasza się, ażeby swe dokładnie i wyraźnie oznaczone, 10 procent ceny wywoławczej zaopatrzone i należycie opieczętowane oferty do 6tej godziny po południu dnia 31. lipca 1865 c. k. władzy obwodowej w Złoczowie przedłożyli.

Oferty niedokładnie i niewyraźnie określone, przynależnym zakładem niezaopatrzone, należycie nieopieczętowane i nie wczas po-

dane, zostaną nieuwzględnione.

Bliższe warunki licytacyi każdego czasu w urzędzie gminnym w Złoczowie mogą być przejrzane.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 5. lipca 1865.

Ginberufunge=Gbift.

Mr. 6385. Feivel Schwarz aus Drohobycz in Galizien, melder fich unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von der ersten Ginschaltung diefes Edites in der Landes - Zeitung, jurudjutehren und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach tem Allerhochsften Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bon der f. t. Kreisbehörde.

Sambor, am 9. Juli 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 6385. Wzywa się niniejszem Feiwela Schwarza z Drohobyczy w Galicyi, który nieprawnie za granicą państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej, do kraju powrócił i swą nieprawną nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z dnia 24go marca 1832 postapićby się musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 9. lipca 1865.

(1404)Kundmachung.

Mro. 1916. Bom f. f. Begirfsamte als Gericht in Jaworów wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß zur Sereinbringung ber vom Ern. Titus Piller, Fr. Maria de Piller Matkowska, Konstanzia de Piller. Scholz unt Josefina de Piller Stoegermayer gegen Grn. Peter Piller ersiegten Schulbforderung von 12.000 ff. K. M. ober 12.600 ff. oft. 28. sammt 6% vom 1. Rovemben 1860 ju berechnenben Binfen, bann Gerichtes und Grekuzionstoften pr. 4 fl. 37 fr., 9 fl. 42 fr. und 15 ft. 10 fr. oft. 2B., Die erefutive Beraugerung ber bem orn. Peter Piller eigenthumiich gehörigen, in Skto unter Ronf. Rr. 99 gelegenen Realität bei bem 5. Lizitazionstermine am 21. August 1865 um 3 Uhr Rachmittage ob ber hiergerichtlichen Rangelei unter nachsiehenden erleichternden Bedingungen vorgenommen merben mirb.

1. Bum Musrufepreise mird ber mittelft gerichtlicher Schabung vom 26. Juni und 4. Ceptember 1860 erhobene Werth von 47486 ff.

44 fr. öft. 2B. angenommen.

2. Jeder Raufluftige muß vor Beginn ber Lizitazion ein Babium im Betrage von 1500 ft. oft. 2B. im Baren, ober in offentliden Staatspapieren nach bem letten Borfenturse berechnet, ju San-ben ber gerichtlichen Feilbiethungs = Kommission erlegen. Bon bem Grlage des Badiums merden aber die Grekudionsführer befreit, sobald fie fich ausgewiesen haben werden, daß bas Badium im Laftenftande ber zu ihren Gunften intabulirten Cumme bon 12000 fl. R. M. tabularmäßig sichergestellt murde.

3. Dem Ersteher wird gestattet, die Salfte des Kaufschillings mit Einrechnung bes Babiums binnen 14 Tagen nach bem der Besicheid üter die Unnahme des Ligitazionsaktes zur Gerichtskenntniß in Rechtstraft erwachsen fein wird, ben Reft bes Raufschillings aber binnen 14 Tagen nach Rechtstraft ber bie Rangordnung ber Gläubiger fenftellenden Bahlungstabelle an bas gerichtliche Depositenamt ju erlegen. Rach Erlag ber erften Rauffchillingshälfte wird ber Erfteber über fein Ansuchen ale Eigenthumer ber erfauften Realität intabulirt,

und es wird ihm auch biefe Realitat in den phififchen Befit ubergeben, sobald er sich ausgewiesen haben wird, daß der Kaufschillingerest fammt 5% vom Tage bes übernommenen phifischen Befiges laufenden Binfen im Caftenftande der erstandenen Realität auf Roften des Er stehers intabulirt murde.

4. Diese Realität wird bei diesem Termine auch unter bem

Chagungewerthe um jeden Preis veraußert merben.

5. Im Falle ber Nichtzuhaltung diefer Lizitazions Bedingungen wird diefe Realität auf Gefahr und Roften des wortbrüchigen Raufers in einem einzigen Termine um jeden Preis veräußert, wobei ber wortbrüchige Räufer auf den allenfälligen Mehrbetrag teinen Anfpruch haben wird, dagegen verfällt das erlegte Badium zu Gunsten der bp pothezirten Gläubiger.

6. Die auf biefer Realität baftenden Laffen und Steuerschulbigkeiten konnen in ber hiergerichtlichen Registratur, ober beim f. f

Steueramte eingesehen werden.

Sievon werden die Erekuzioneführer und Gr. Peter Piller, bann bie hppothezirten Gläubiger, als: Fr. Karoline Vogel geb. Rittner, Fr. Sabina Piller, Hr. Gerschon Strich und Josef Hersch Miezes, Hr. Karl Caspar, die Lemberger f. f. Finang-Profuratur Namens des hoben Merars, Sr. Adolf Mankowski, Sr. Noe Papernie, Fr. Magdalenna Jurgas, dann die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben des Josef Götinger burch den Rurator Landes = Advofaten Dr. Hoff-mann in Lemberg, die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Fr. Br. Fleisner von Wostrowitz durch ten Kurator Lantes = Atvofaten Dr. Starzewski in Lemberg und Br, Ferdinand Vergani, ent lich alle jene Gläubiger, welche nach dem 21. August 1864 an das Grundbuch gelangen fonnten, oder benen ber gegenwärtige Befdeil vor dem Termine nicht zugestellt werden konnte, durch dieses Gdiff verständiget.

Bom f. f. Begirfsgerichte. Jaworów, den 10. Juli 1865.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

#### a w dniach następujących zameldowanych.

Od 23. do 30. czerwca 1865.

Pieńczykowska Marya, właść. realności, 98 l. m., ze starości. Hartl Domicela, 7 29 l. m., na krwioto Ziemnicka Marja, małżonka urzędnika, 29 l. m., na suchoty 29 l. m., na krwiotok. Haydler Ernestyna, sterota po urzędniku, 32 l. m., na zapalenie piuc. Bukaczewska Aniela, małżonka urzędnika 33 l. m., Krajewski Nikanor, ksiądz zakonu św. Bazylego, 65 l. m., Weyda Karol, pens. kancelista, 60 l. m., na sparaliżowanie. Gummer Agnieszka, uboga, 78 l. m., ze starości. Piasecki Józef, murarz, 47 l. m., na tyfus,
Misiak Jan, wyrobn., 78 l. m. ze starości.
Lipiński Jan, , 64 l. m.,
Browned Anna. , 66 l. m., Bromund Anna, Bromund Anna, " 66 l. m., "
Ciupin Gabryel, wyrobn, 43 l. m., na suchoty. W. Olena, 26 L m.. Wożniakiewicz Marya, " 72 l. m., Jazienicki Jan, 75 l. m., Wiszenka Anton, 19 L m., Jasiniow Paweł, 37 l. m., Pawluk Szymon, 25 l. m., 55 l. m., Belug Demko, Uryniak Jakób, 30 l. m., Krzyczak Jan, 46 l. m., 55 l. m., na zapalenie pluc. Richter August 53 l.m , 1a raka w żoladku. Mazurkiewicz Jan, 50 l. m., na gangrene. Brzeziński Maleusz, 28 l. m. na sciagniecie się kiszek. Szczepaniak Marcin, Szafrańska Teresa, 41 l. m., na tyfus. 45 l. m., na zapalenie pluc. Wilczyńska Anna, Wilczyńska Anna, 45 l. m., na zapalenie płuc.
Mandziewicz Marya, 43 l. m., na wodną puchtinę.
Niziniecki Stanisław, dziecie eukiernika 6 12 r. m., na anginę.
Alscher Wanda, dziecie właściciela realnosci, 1/12 r. m., na suchoty.
Behm Antoni, dziecie stołarza, 11/2 r. m., na biegunkę.
Janowski Jan, dziecię wyrobnika, 1/12 r. m., na konwulsye.
Krysa Fryderyk
Obłuczyńska Marya,
Luchtas Michał.

7 l. m.,
8 l. Obłuczyńska Marya, Łuchtas Michał. <sup>8</sup>/<sub>12</sub> r. m., 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., Ostrowski Józef, Nowak Jedrzej. 14 dni m., Horodyński Antoni, 11/2 r. Bi. Czaplińska Józefa, 3/12 r. m., Łokitka Józef, 11/12 r. m., Stankiewicz Jozef, 9/12 r. m., 12 l. m., Łucko Michał, Stuczyski Ignacy, 21/2 r. m., Zelichowska Marya, 2 l. m., na Syroida Mikołaj, Nowicki Grzegorz, 12 r. m., na koklusz. 9/12 r. m., z braku sił żywolnych. Okoński Józef, n 7/12 r. m., na ospe. Pekaj Katarzyna, Seff Genefa, wyrobnica, 80 l. m., ze starości. Plauder Udel, 16 l. m., na kurcze. Plauder Udel, "16 l. m., na kurcze. Fichtelberg Srul, dziécię wyrobnika, 3 l. m., na suchoty. Kalich Wolf, 77 3/12 r. m, 6/12 r. m.,
1/12 r. m., na konwulsye.
12 dni m., Fischer Sara, . . Zau Scheindel, Mohr Scheindl, Reiss Taube, 10/ P. W., Mai Izrael, 7/12 r. m., 1/12 r. m., Salat Lifze, Lipsker Jankiel,

1/12 r. m., na zapalenie pluc.

18 dni m., na biegunkę.

Ochs Szymon,

Kusch Fewel